## Intelligenz-Blatt für das Großherzogehum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

No 25. Sonnabend, den 29. Januar 1848.

Angekommene gremde vom 27. Januar.

Die hen. Guteb v. Grabowefi aus Dziembomo, v. Grabowefi aus Reges mina, v. Grabowsti aus Bact, v. Grabowsti aus Emielino, Bajereti aus Coms fieczno, w Dieczfoweli aus Lefges, I. im Bagar; Die Ben, Gutsb. Graf Bnineli aus Camofirgel, v. Biergbinsti aus Cjarnpfab, v. Baremba aus Cabn, I. im Hotel de Baviere; fr. Dom. Rendant Meifner ons Dembno, Die frn. Gutep. Balg aus Bittowo, harmel aus Ridom, I'm weißen Moler; Br. Gutep Gjule ezemefi aus Runomo, Sr. Feldwebel Berndt aus heitenburg, fr. Raufitt, Ras aus Brichen, L im fcmargen Abler; Sr. Raufm Geioner aus Bronte, I. im Hotel de Polognes Die Gen. Rauft. Being due Sanau, Bellavine und Rinaff aus Leipzig, Soppe, Brandt und Rrufchte aus Berlin, Fran Guteb v. Cjoibrefa aus Popomo, 1. in Lauf's Hotel de Rome; Br. Dublenmeifter Clamaczemeti aus Plefchen, Sr. Raufm. Stanezewell aus Erin, I. im Reb; Sr Birtbich. Infpettor Seidel aus Strialfowo, Sr Solge Spediteur Menerhold aus Bromberg, I. im Hotel de Berlin; Die Grn Guteb. Dann aus Sudrow, Lowicki aus Placgfomo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. v. Raminett aus Gulczewo, I. in der golbenen Conne. Uhr am prbenellicher Gerichtellieller.

1) Ronigl, Lande u. Stadtgericht au Dofen, Erfte Ubtheilung, ben 1. Oftober 1847.

Alle Diejenigen, welche on Die, bon bem Derftorbenen Rendanten der biefigen Lande und Stadtgerichte: Salarientaffe hofrath Gottfried Emanuel Schlarbaum fur fein Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 1. Października 1847.

Wszyscy, którzy do kaucyi 2000 Talarow przez zmartego tu Rendanta kassy salaryjuéj przy tutejszym Sądzie Ziemsko mie,skim, Gottfryda Raffenamt laut Inftrumente vom 2 Juli 1825. und 6. Juni 1835, beftellte, auf feinem Grundfinde Grabenporftatt ju Dos fen Do. 25. eingetragene Dienft-Raution pon 2000 Sithlr, einen Unfpruch ju ba= ben vermeinen, werden hierdurch vorges laben, fich bamit in bem biergu am 23. Darg 1848. Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten heren Dberlanbesgerichtes Affeffor Berndt in unferem Inftruftiones gimmer auftebenden Termine bei Ber= meidung der Ausschließung zu melben.

Bagurg Die Ben, Guten, Graf Bnipell Barento auf Cate. I. im

ben 10. September 1847. . . dnia 16. Wrzesnian 847

Tare, foll am 5. Mai 1848. Bormit. tage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben. Krol. Sad Ziemsto - miejski

3) Bekanntmachung. Der Ranal= Bauinfpettor Bladidlaus von Ggegepantowelt und beffen Chefrau Banda geb. Poplineta aus Roften, haben wahrend

w Poznaniu, wydział piezważy,

Pardziernika 1847.

Emanuela Schlarbaum Radcy nad. wornego z urzędowania swego, rze. czonej kassie podług dokumentow z dnia 2. Lipca 1825. i 6. Czerwca 1845. wystawionej i na kamienicy jego tu w Poznaniu na Grobli pod liczba 25. leżącej zahypotekowanej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 23. Marca 1848. przypadającym, o godzinie 10 zrana w izbie naszéj instrukcyjnej przed delegowanym Sędzia and and iscorded a constant an Panem Assessorem Sadu Głównego amo 3 bus ifamiate confisius dus ifam Berndt zglosili. Niestawający zostana z pretensyami swemi wykluczeni. aus Camofirgel, u. Mierbinsti and G.

2) Tothwendiger Verlauf. Ball sadnik Sprzedaż konieczna: blood Land- und Ctabtgericht ju Sad Ziemsko-miejski wo Po-Dofen, Erfte Abtheilung, znaniu, pierwszego wydziału,

Das Grundftud bes Eifchlermeifters Nieruchomosc Andrzeja Acker-Inbread Adermann sub Ro. 65. ber mann stolarza tu w Poznaniu pa Borftatt Fifderei ju Pofen, abgeschaft przedmiesciu Rybaki pod liczba 65. auf 6,758 Mille. 20 fgr. 7 pf. jufolge lezaca, oszacowana na 6758 tal. 20 ber, nebft Sopothefeinenn und Bedins sgr. 7 fen. wedle taxy, ktora wraz gungen fir ber Regiftratur einzuschenden z wykazem hypotecznym i warunkami! przedaży w Registraturze przejrzana być może, hędzie dnia 5. Maja 1848, przed południem o godzinie 1 Itéj w miejscu zwyklem posiedzeń Sadu sprzedana. 199 mala ti us

> Obwieszczenie. Na żadanie podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Ur. Jan Władysław Szczepankowski i jego małżonka

ber Che mittelft Bertrages vom 5. Muguft 1847 auf Grund des S. 392. c. Theil II. Zit. 1. des Allgemeinen Landrechte eine Bermogens Abfonderung borgenommen, auch die Gemeinsthaft ber Guter und bes Erwerbes zugleich fur die Butunft ausge= fcbloffen, mae bierburch auf ihr Berlangen gur offentlichen Renntniß gebracht wird. nie Pofen, dem 18. Januar 1848.

Ronigh Landb und Stattgericht. 3meite. Abtheilung. Toywobse

Wanda z Poplińskich z Kościana w czasie małżeństwa kontraktem z d. 5. Sierpnia 1847. pa fundamencie 6. 392 części drugiej Tir. In Powszechnego Prawa krajowego rozlączenie majatku przedsjewzieli i wspolność majatku i dorobku zarazem na przyszłość wyłączylicze na idli 0: spanim

Poznań, dnia 18 Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

4) as Mothwendiger Vertauf. woudeze vi Sprzedaż konieczna allandebund Stadtgerichtigun od Sad Ziems kolamlie iskil

Das von ben Bonciech und Francista | Posiadlość małżonków Wojciecha Roniecinnichen Cheleuten beieffene Grunde i Franciszkie Koniecznych wlasna, flud Regizanomo Mo. 15., bestehend aus w Krzyżanowie pod No ob polażo. Bohn und Birthfchaftegebauden und 44 na, skladajaca sie a damu mieszkat-Morgen 1 45 [7] Ruthen Land (Magdeb, nego, budynkowigospodarczych i 44 Maaf), abgefchatt auf 779 Rthlr. 10 morg 146 pretow rollimiary magfgr. gufolge ber, nebft Sypothetenfchein debutskiej voszachwana na 779 Tal. und Bedingungen in ber Registratureine \ 10 ger wodle dany, mogacej byc gufebenden Zore, foll am 17. April przejrzanej wraz z wykazem hypote-1848, Bormittage it le Uhr an ordentli. der Geriebteftelle fubbaffirt werben. much a Pisskowej Karczmy i Hulda

. beSchrimmie ben 3. Dezember 1847. A ślubnym z dnia 6. Grudnia r. s.

wspolność majątku i dorobku wyłą.

5) Torhwendiger Verkauf! Land und Staidt gericht gu

Schroda. Das gu Margewo sule Nro. 5. beles gene, den Birth Baycied und Dictoria Gromadifchen Chelcuten gehörige Grunds

spadkobierceim san Bram, wszystkich, którzy roszemmith Saka pretensya

cznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17 Kwiethia 1848. przed poludniem o godzinie priej w miejscu zwyklem posiedzeń sądo. wychreprzeilang, mid ned Machinina of Szrem, dnia 3. Grudnia al847, But fentlichen Kennenif gebracht-wird.

818 Sprzedaž koniecznauch Sad Ziemskomiejski w Szrodzie,

Grunt w Uzainewie pod liczba 5. polożony, a do gospodarya Wolciel cha i Wikteryi mallonkow Gromaflud, beftebend a) aus 60 Morgen 176 Muthen Land, b) einem Wohnhaufe, c) einen Gralle, d) einer Scheune, ab= geschätzt auf 772 Rtble. 8 pf. jufolge ber, nebft Soppothefenfchein und Bedins gungen in der Regiftratur einzufebenden Zore, foll om 14. April 1848 Bor= mittage : O Uhr an orbentlicher Gerichte. ftelle fubhaftirt werden, it done 9

Kiel. Sad Ziensko- miejski.

Wydział drug.

ckich należący, składający się: a) z 60 morgów 176 [pretów roli, b) z do. mu mieszkalnego, c) z chlewa jednego i d) z jednéj stodoly, oszacowany na 772 Tal, 8 fen, wedle taxy, mogacei być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. K wietnia 1848, przed poludniem o godzinie lotéj w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedany.

6) Obwieszczenie, Zmarty exekutor Sadu tutejszego Jan Daniel Klein, złożył na kaucyą talarów 100 wigotowiźnie. Celem wydania tejże spadkobiercom, wzywamy wszystkich, którzy roszczą sobie jaką pretensyą z stosunków urzędowania Kleina jako exekutora, i kaucyi tegoż trzymać się chcą, ażeby najdalej w terminie dnia 18. Lutego r. p. przed poludniem o godzinie torej w sali postedzeń naszych przed Assessorem Sadu -Nadziemiańskiego Schwede pretensye swe podali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami temi co do kaucyi prekludowanemi, i tylko do reszty pozostalości Kleina odeslanemi zostaną, willis OTT ins ighojegdo (fine B le L of Gniezno, dnia 17. Grudnia 1847, dila diogad. fidan , 196 aplojus and

dyd jengom Królewskir Sąd Ziemsko-miejski, ngouguine dau infebruben Tore, foll om 17, Must 31 profession vienz a wakazem bypote.

7) Der Defonom Louis 2Bachemuth pon Sandfrug und Die Jungfrau Sulba Renger von dafelbft, haben mittelft Ches vertrages vom 6 Dezember pre die Ge. meinichaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeichloffen, welches hierdurch zur bf. fentlichen Renntniß gebracht wird.

Schonfante, Den 1. Januar 1848. Ronigle Land und Gradtgericht. west odiste.

Podaje się niniejszem do publi. cznej wiadomości, że Louis Wachs muth z Piaskowej Karczmy i Hulda Kruger ztamtad, kontraktem przed. ślubnym z dnia 6. Grudnia r. z. wspólność majątku i dorobku wyłą. czyli.

Trzcianka, dm a. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko niejski.

8) Bekannemachung Der Ur= beitomann Johann Brante von hier und beffen Braut Bilhelmine Friederite Sofe

Obwieszczenie. Wyrobnik Jan Pranke tu stad i natzeczona jego Wilhelmina Fryderyka Hoese z Heyde-

ju Beibelrug, haben mittelft gerichtlichen krug, ukladem sadowym z dnia 13. Bertrages vom 13. November b 3. fur Listopada r. b. w przyszlem malzenibre funftige Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Filehne, ben 20. November 1847.

stwie ich wyłączyli wspólność mająttku i dorobku.

Wielen, dn. 20. Listopada 1847. Ronigt. Cand : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko miejski.

9) Betannemachung. Die jum nachlaffe ber verftorbenen Geifensieberin Roschen Mulloauer gu Rurnit geborige, vollstandig und por einigen Jahren jum Theil neu eingerichtete Geifensiederei, nebft ben, mit ben erforderlichen Utenfilien berfebenen Raufladen, fo wie eine Fomilien-Bohnung, foll anderweit vom 1. April 1848 auf 3 Jahre am 17. Mar; 1848 Bormittage 11 Uhr auf bem Rathbaufe Burnit meiftbietend vermiethet merden, 136 1969iat antam it Band mar

Geder Ligitant hat eine Raution pon 60 Rthir. baar ober in Cours habenben Papieren zu erlegen, und bat ber Deiftbietende, wenn ein dem bieberigen Gefcafte. betriebe entfprechenbes Gebot erreicht wirb, fofortigen Bufchlag ju gemartigen.

Chrimm, Den 31. Dezember 1847.

and adilimite sie Ronigliches Land- und Ctabtgericht. fete gu ibrer Bufriebenbeit deinusta besich goden ismaaliden

10) 2(ufrion. In biefiger Gerichtes felle follen am 18. Rebruar 1848 Bormittags um 9 Uhr ein verbedter Bas gen, ein Pferd, ein Buchtochfe, eine Rub, eine Berfe und zwei Schweine offentlich an ben Deiftbietenden verlauft werden. Samter, ben 31 Dezember 1847.

Licytarya. W Sadzie tutejszym dnia 18. Lutego 1848. przed poludniem o giej godzinie bryka kryta. koń, wol roboczy, krowa, jalowica i dwie świnie więcej dającemu publicznie mają być sprzedane.

Szamotuly, dn. 31 Grudnia 1847. Abnigh Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

or the sportfull masso

11) Dolizeiliche Bekannemachung.

Einem bestraften Diebe ift ein grauer Duchmantel, ber muthmaßlich von einer jowi został szary płaszcz, ktory za-Martt - Suhre entwendet worden, abges nommen Der rechtmäßige Eigenthumer wolle fich bier melben.

Pofen, ben 20. Jamiar 1848. Poznań, dnia 20. Stycznia 1848.

Policyjne obwieszczenie.

Pewnemu już karanemu złodzie. pewne z fory ukradziony, odebrany, Prawny właściciel tegoż płaszcza niech sie tu zgłosi.

Ronigl. Polizeis Direttorium, Krol. Dyrektoryum Policyi.

on the Ultime Street and and

12) Sagelichabens u. Mobiliar, Brandverficberunge-Gefellichaft gu Cowebt o/D. Den unbekannten Ginfender eines in Pudewig unterm 23. Rovember 1846 gur Doft gegebenen, mit 7 Ehlen, in Raffenauweifungen beichwerten Briefes, erfuchen wir hierdurch, fich unter Ginfendung bes qu Bofticeins recht bald nambaft machen au wollen, um ibm gedachten Betrag berechnen gu tonnen. D of mit andlig

Schwedt, ben 21. Januar 1848. Die Saupt = Direftion.

13) Fur die mehrjabrige unermudete argtliche Behandlung bes Dr. herrn Drok an meinem an ber Musgebrung verftorbenen Bater, Schiffbaumeifter Carl Dante. fage ich biermit meinen innigften Dant, Much ich Garl Dante, welcher bas Gefchaft bes Baters fortfete, verungludte beim Schiffbau bald nach bem Tobe bes Batere lebenegefahrlich und bante berglich fur Die folide argeliche Behandlung bes Dr. herrn Dros fur meine wieder hergestellte Gefundheit. derridigiem finent un

Pofen, ben 25. Januar 1848.

Papieren gu erlegen, und bar ber beriftbierange, wenn ein vent bieberigen Gefdafte. 14) Bekanntmachung. Geit vielen Jahren mit bem Auftrage angehenber judifder Schriftsteller beehrt, burch genaue Revision von ihnen angefertigter Da= nuftripte über verschiedene Gegenstaude ber judifchen Literatur, Die offentliche Er= icheinung berfelben zu ermbglichen und Diefen Auftrag ftete zu ihrer Bufriedenheit und mit dem beften Erfolge ausführend, erlaube ich mir biermit bie ergebene Uns geige, daß ich mich nicht nur nach mie bor biefer Beidaftigung widme, fondern auch Die Unfertigung von poetischen und profaischen Auffagen gum Bebufe feierlicher Alte, ale: Ginmeihungen bon Ennagogen und Gefetrollen, Ronfirmation judifder Rnaben und Dabden und dabei ju haltende Reben, hochzeitgedichte, Trans und Trauer-Reben und bei andern wichtigen Beranlaffungen, ale Grabe und Inichriften und bergt. gegen ein angemeffenes Sonorar übernehme und unter Berficherung ber ffrengften Diefretion und Dunftlichfeit gur vollfommenen Bufriedenheit ber Befteller, beren Auftrage ich jeboch nur frantirt annehme, ftete auszuführen bereit bin.

41) Olodinen früg ber in ein grouer et wieben jud karanemu glodzies

15) Gutta = Perda = Sohlen, = Schnuren ju Comungradern und Platten haben aus hamburg in Rommiffion erbalten ande angen inderenten sider ifte il

Baumert & Rabfilber, Comtoir Hotel de Paris

16) Der Finder einer Rorallennadel erbalt 2 Rtblr. Belohnunge mie Ayaito I muranianed tor C. Blau, Bredlanerftrage No. 45. jind?

- 17) 3 Athlr. Belohnung. Ein gang golbener massiver Siegelring mit ben gothis schen Buchstaben F. K. ift gestern auf der Friedrichestraße verloren gegangen. Der ehrliche Finder wied gebeten benselben gegen obige Belohnung bei mir abzugeben.

  E. Hofer, Goldarbeiter.
- 18) Gine Parterre-Bohnung aus mehreren Stuben und Rebengelaß, welche fich auch zu jedem Geschäfte eignet, ift von Oftern e ab zu vermiethen. Rabered Judenftrage No. 5.
- 19) In meinem St. Martin-Straße Ro. 54/26. belegenen hause find zu vermiesthen und konnen sofort bezogen werden: a) eine große Bohnung in der Bel-Etage, b) eine dergl. in der 2ten Etage und zur Uebernahme von Oftern c. ab, c) eine große Bohnung in der Bel-Etage, d) die Parterre-Bohnung links vom Eingange. Die Miethevertrage schließe ich felbst ab.

Arnold Bittowsti, Martt Do. 84. erfte Etage.

- 20) Baierifches Bier von vorzüglicher Gute aus ber Brauerei bes hrn. E. Lambert empfichlt Guftav plog, Sapiehaplat No. 3.
- 21) Reisffroh: und Borduren: Sute werden zum Bafchen und Moderniffren ans genommen und aufe billigfte und punttlichfte beforgt in der Puhwaarenhandlung bei 3. M. Bolff, fruher Korzeniewsti, Schlofftrage No. 5.
- 22) Kartoffeln in bester Qualitat hat wieder erhalten und verkauft mit Ginen Thaler pro Scheffel 3. D. Bolff, Rleine Gerberstraße No. 12.
- 23) In ber "Ersten Polta-Biershalle", Taubens und Jesuitenstraßen-Ede, wird gegenwartig ein gutes Glas Bier burch neue freundliche und angenehme Bedienung verabreicht. Ergebenste Einladung Eh. Barteldt.
- 24) Die beliebte frische Tischbutter ift stets zu haben Breiteste. No. 21., so wie auch in ber Niederlage Friedrichsstr. No. 16. vis-à vis der neuen Brobhalle zu dem solidesten Preise. Gleichzeitig empfehle ich auch weißen besten Honig das Pfund mit 4 Sgr., als auch feinsten Dampf-Cassee zu  $7\frac{1}{2}$ , 8 und  $8\frac{1}{2}$  Sgr. das Pfund.

26) Durch eine bireft erhaltene patentirte Dampf-Coffee-Maldine bin ich in ben Stand gefest, meinen geehrten Runden ebenfalls Dampfmafdinen Caffee au liefern, und bin ich auch bereit, jebe von mir getaufte Gorte Caffee fofort auf meinem Ave parate, gegen eine Bergutigung von Geche Pfennigen pro Pfund, brennen zu laffen. und gewinnt ber Raufer burch biefen Apparat einen bebentenben Bortbeil. Gleiche zeitig offerire ich taglich frifd gebrannten Dampfmafdinen, und Roggen, Caffee in beliebiger Quantitat und Qualitat. Die Colonial = Bagren = Sandlung Gelig Auerbad, Friedricheftraße Do. 13.

26) Rlofterfrage Do. 17, find alle Lage frifche glati à 2 Sgr. fur Die Portion then und tounen fofeit begogen werdeut a) eine große Bischeung in ber bendeut b) eine bergl. in ber Rien Clage und gur Ubernabme von Dffern e. ab, c) eine groue Robining in Der BieleCtage, d) die Priesereillebenne linfe vom Cindonne. Die Mierosvertrage folliege ich felbit ab.

Arnold Wittematt, Warft No. 84 -01 Clade.

20) Baleriiches Bier von vorghalider Gilte aus ber Brauerei bes Brit. E. Kombert. empfichit Guffer Wilbn, Capinbaplat Ma. 3.

21) Reinfrob : und Borbaren tofte werben gint Molden und Doberniffren anachoricen und aufe billighe-mes pholitical actain in der Pohibararenbandlung bei 3. W. 28 offf, fraber Rorgentemett, Salgefrage Mo. 5.

298 Rorfoff la in bofter Qualitat bat mieber erhalten und verfauft mit Ginen L. W. aboring on the Res. 12: Third D ora reled L

23) In ber "Erften Polfar Bieretjalle", Taubens und Zesaitenfraffinellie wirb gegenmarig ein gutes Glas Bier bard gene freundliche und angenehme Bed eunna Applications perabreicht, Ergebenfte Ciniadung

24) Die beliebte feliche Liftchburter ift fiels zu baben Breucfte. Do. 21., fo wie and in ber Rieberloge Friedrichefte, Dio, 16. vis a vis ber neben Brobballe ju bem foliorfien Breife. Gleichzeitig, empfehle ich auch weißen beften Sonig Das Dinne mit a Sgr, ale auch feinfein Dampf-Coffie ju 72, Sunv 8! Ggr. bas grund. A series that the series of the first the series of the se

TO A PROPERTY SERVICE SINGER STATE OF THE PERSON OF THE PE

n a live or the anglish and the premine to prefer the first to